# Dziennik Rządowy

# wolnego miasta krakowa i jego okregu.

# W Krakowie dnia 14 Lutego 1844 r.

Nro 312 D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowu i Jego Okręyu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż JX. Wojciech Ciszyński zamianowanym został na dniu dzisiejszym Nauczycielem Religii i Moralności w Szkole żeńskiej klasztornej Sgo Jana.

Kraków dnia 29 Stycznia 1844 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER. Sekretarz Glny Senatu Maiewski. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu. Nro 632 D. G. S.

### SEKRETARZ JENERALNY SENATU RZĄDZĄCEGO Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Na zasadzie zapadłego w dniu dzisiejszym w ślad Art. 17go Statutu organicznego Senatu Rozporządzenia; Sekretarz Glny ogłasza niniejszem konkurs na posadę Pisarza przy Rzezalni głównej, po niegdy Felixie Sapalskim zawakowaną, do której pensya w kwocie Złp. 1600 rocznie etatem jest oznaczoną, obok obowiązku złożenia kaucyi w kwocie Złp. 600.

Mający chęć ubicgania się o takową posadę, żecncą podania swe w tej mierze na stęplu ceny Złp. 2 do Senatu stylizowane, na ręce Sekretarza Glaego Senatu, przy załączeniu dowodów kwalifikacyi najdalej w przeciągu dni 14tu złożyć, po upływie bowiem tego terminu konkurs obecny zamkniętym zostanie.

Kraków dnia 5 Lutego 1844 roku.

(1 r.)

MAIEWSKI.

Nro 1041.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż na mocy postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 1 b. m. i r. do Nro 563 zapadłego, odbę-

dzie się w Biórach Wydziału dnia 20 b. m. z rana do godziny 12 licytacya publiczna przez sekretne deklaracye, uszycia effektów dla Milicyt w ogólności na rok 1844 potrzebnych, z to co do poprzedniej niedoszłej do skutku licytacyi odmianą, iż entreprener te tylko reparacye uskutecznić będzie winien, które do rozprucia szwów odnoszą się, dla czego też cena dawniejsza uszycia effektów w kwocie Złp. 2918 gr. 8 ustanowiona, do kwoty Złp. 1945 gr. 22 zniżoną zostaje.

Chęć przeto licytowania mający, zechce w dniu wyżej oznaczonym złożyć na ręce Senatora Prezydującego piśmienną opieczętowaną deklaracyą, podług wzoru niżej umieszczonego, obejmującą wyrażnie wymienioną cenę, za jaką entrepryzy tej podejmuje się niżej od ceny powyższej, domieszczając zarazem na wierzchu deklarącyi swej świadectwo Kassy Głównej, jako vadium w kwocie Złp. 196 złożył. O warunkach bliższych tej entrepryzy, jak równie ilości effektów do uszycia potrzebnych, każdego czasu wiadomość w Biórach Wydziału Spraw W. i P. powziętą być może

# Wzór do Deklaracyi.

Na skutek Obwieszczenia przez Wydział Spraw W. i P. z dnia 5 b. m. Nro. 1041 wydanego, oświadczam tą deklaracyą jako obowiązuję się potrzebne wszelkie uszycie effektów płóciennych i sukiennych dla Milicyi w ogólności na rok 1844 podług warunków i wykazów odczytanych, dostarczyć za cenę Złp. (tu wypisać cenę literami N.) stosując się ściśle do wzorów dostarczyć się mi mających.

Na wierzchu deklaracyi napisać: Deklaracya na dostawę uszycia effektów sukiennych i płóciennych dla Milicyi na rok 1844 potrze-

bnych, oraz obok tego ma się mieścić poświadczenie Kassy Głównej na złożone vadium. Ostrzega się, iż deklaracya winna być napisana wyrażnie, bez przekreśleń lub zastrzeżeń warunków, a to pod jej nieważnością.

Kraków dnia 5 Lutego 1844 roku.

Senator Prezydujący Koppe.

Referendarz L. Wolff.

Nro 2284.

# DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w nocy na dzień 6 Lutego r. b. około godziny dziesiątej przytrzymanym został we wsi Krowodrza, koń z chomontem, niewiadomego właściciela; ktoby przeto sądził się być właścicielem tegoż konia, po odebranie w terminie 10 dni zgłosić się zechce, po upływie bowiem terminu przez publiczną licytacyą sprzedanym zostanie.

Kraków dnia 9 Lutego 1844 roku.

Dyrektor Policyi

Wolfarth,

Sekretarz Ducillowicz.

Nro 308.

#### MY PREZES I SENATOROWIE

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu

Wiadomo czynimy, iż

#### TRYBUNAL

wydał następujący wyrok:

Działo się w Krakowie w Domu Władz Sądowych na audyencyi publicznej Trybunału Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu we Czwartek to jest dnia dziewiętnastego Stycznia Tysiąc ośmset czterdziestego czwartego roku.

#### WYDZIAŁ I.

Obecni:

Dymidowicz Sędzia Prezydujący.

Ciszewski Boguński

. Sedziowie.

Janicki.

(podpisano) Dymidowicz. Janicki.

Na skutek prośby przez Jakóba Hirsch Schönberg spekulanta w mieście Chrzanowie Okręgu W. M. Krakowa pod d. 17 Stycznia 1844 r. do Nru 308 D. T. podanéj, o ogłoszenie upadłości handlu Izraela Freidenthal.

#### TRYBUNAL

Zważywszy, że Jakób Hirsz Schönberg wexlem z d. 26 Stycznia 1842 r. z terminem wypłaty w d. 28 Kwietnia 1843 r. wystawionym dowodzi; iż Izrael Freidenthal, wyznał się mu być dłużnym kwote Zł. 300 i wypłaty wexlu na terminie odmówił; jak pokładny protest przez Z. Notaryusza Dorau w Chrzanowie w dniu 28 Kwietnia 1843 r. spisany przekonywa.

Zważywszy, że według Art. 1 K. H. Ks. III. każdy handel prowadzący a płacić ustający jest wstanie upadłości, przeto

### TRYBUNAŁ

W mysl Art. 1, 5, 13 i następnych K. H. Ks. III. handel Izraela Freidenthal w Chrzanowie exystujący za upadły ogłasza; termin upadłości tej z d. 28 Kwietnia 1843 r. oznacza, a następnie, wzywa Sąd Pokoju Ok. IV. Chrzanowskiego o przyłożenie pieczęci na majątku upadłego w handlu a Kommissarza Dtu Chrzanow o dodanie straży upadłemu; Kommissarzem upadłości z grona swego Sędziego Boguńskiego wyznacza, Kuratorami zaś Z. Notaryusza Dorau i Star. Herszle Wiener Kupca z Chrzanowa ustanawia. Opłatę wpisu zawiesza,

Osądzono w I. Instancyi z tymczasową exekucya.

(podpisano) Dymidowicz. Janicki.

Zalecamy i rozkazujemy i t. d.

(podpisano) Dymidowicz. Janicki.

pisano) *Dymiaowicz. Janicki.* Zgodność niniejszej Kopii z Wyrokiem Orginalnym w Aktach Trybunału pozostałym zaświadcza

Pisarz Trybunału W. M. Krakowa i Jego Okręgu Janicki. (3 r.)

#### Nro 414. MY PREZES I SENATOROWIE

Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu Wiadomo czynimy, iż

### TRYBUNAL

wydał wyrok następujący:

Działo się w Krakowie w Domu Władz Sadowych na audyencyi publicznej Trybunału Miasta Wolnego Krakowa i Jego Okręgu dnia dwudziestego Stycznia Tysiąc ośmset czterdziestego czwartego roku o godzinie trzeciej po południu.

#### WYDZIAŁ III.

Obecni:

Miętuszewski Sędzia Prezydujący.

Konyciński

Sedziowie.

Krzyżanowski

Syktowski Pisarz.

(podpisano) Miętuszewski. Syktowski.

Wskutek prosby przez A. J. Kwiatkowskiego Kupca i Obywatela M. Krakowa w d. 20 Stycznia r. b. 1844 do Nru 414 D. T. o ogłoszenie upadłości handlu Lazara Müntzera wniesionej.

#### TRYBUNAL

Zważywszy, że A. J. Kwiatkowski protestem dnia 19 Stycznia 1844 przez Notaryusza Placer spisanym dowodzi, że Lazar Müntzer wypłaty wexlu na summę Talarów 199 i sr. gr. 71 w monecie kurant

Pruskiej w Frankfurcie dnia 9 Lipca 1843 r. na rzecz Henryka Golle wystawionego i przez tegoż pod dniem 13 Stycznia r. b. na rzecz A. J. Kwiatkowskiego girowanego, którego termin wypłaty w pierwszą Środę po Nowym Roku 1844 upłynąż, odmówił;

#### Zważywszy:

że stosownie do Art. 1 K. H. K. III. każdy handel prowadzący a płacić ustający za upadłego w handlu uważanym być winien, przeto T R Y B U N A Ł

Na zasadzie Art. 1, 5, 13 i następnych K. H. K. III. handel pod firmą Lazara Muntzer na Kazimierzu przy Krakowie będący za upadły ogłasza, termin upadłości tej z dniem dzisiejszym oznacza, a następnie wzywa Sąd Pokoju Okręgu II. W M. Krakowa o przyłożenie niezwłocznie pieczęci na majątku upadłego handlu Lazara Muntzera, zaś Dyrekcyą Policyi o dodanie straży temuż upadłemu. Na Kommissarza upadłości z grona swego Sędziego Kopycińskiego, a na Kuratorów PP. Starzyckiego adwokata i Alojzego Schwartza Kupca i Obywatela M. Krakowa wyznacza.

Wpis Ceny Złpol. Piętnastu ustanawia, który w Biórze Pisarza Wydziału III. przez żądającego upadłości złożonym być ma.

Osądzono w I. Instancy: z Exekucya tymczasowa bez kaucyi.

(podpisano) Miętuszewski. Syktowski.

Zalecamy i rozkazujemy wszem Komornikom i t. d.

(podpisano) Miętuszewski. Syktowski.

Zgodność niniejszego odpisu z wyrokiem orginalnym zaświadcza.
Pisarz Trybunału W. M. Krakowa i Jego Okregu
(3 r.)
Syktowski.